## Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Janner 1863.

Nro 14.

19. Stycznia 1863.

(106)

## Kundmachung.

Nro. 77915. Am f. f. Cbergymnasium in Krakau und am f. f. Franz Josef Untergymnasium in Lemberg find je zwei philologiside Lehrerstellen zu besetzen.

Mit jeder Lehrerstelle am Obergymnassum in Krakau ist ein Gebalt fährlicher 945 fl. öst. W. mit dem Anspruche auf Dezennalzulagen und dem Borrückungsrechte auf die höhere Gehaltsflufe jahrlicher 1050 fl. öst. W.; dagegen mit jeder Lehrerstelle am Untergymnasium in Lemberg ein Gehalt jährlicher 735 fl. öst. W. verbunden.

Bur Erlangung dieser Lehrerstellen wird am Obergymnasium in Krakau die Nachweisung der in der Borschrift über die Prüfung der Cymnasial-Lehramistandstaten S 6. bezeichneten Befähigung für den Philologischen Unterricht durch das ganze Gymnasium fengesetzt, — am Untergymnasium in Lemberg die Nachweisung der Bef. higung für den philologischen Unterricht im Untergymnasium beschränft.

Der Benerbungstermin wird bis zum 8. Februar 1863 ansgesschrieben. Die Bewerber haben bis dahin ihre wohlinstruirten Gesuche unter Nachweisung der Kenntniß der polnischen Sprace im Wege der ihnen vorgeschten Behörde, falls sie bereits öffentlich bedienstet sind, sonst aber unmittelbar bei der k. k. galizischen Statihalterei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 30. Dezember 1862. Obwieszczenie.

(3)

Nr. 77915, Przy c. k. wyższem gymnazyum w Krakowie, tudziez przy c. k. niższem gymnazyum Franciszka Józefa we Lwowie są przy kazdem z tych po dwie posad nauczycieli filologicznych do obsadzenia.

Z kazdą posadą nauczyciela przy wyższem gymnazyum w Kra-kowie połączona jest roczna płaca 545 złr. w. a. z prawem roszczenia pretensyi do dodatków decennalnych i prawem posunięcia się na wyższy stopień płacy rocznych 1050 złr. w. a, z kazdą zaś z posad nauczyciela przy niższem gymnazyum we Lwowie roczna płaca 735 złr. w. a.

Dla osiagnięcia tych posad ustanawia się co do wyższego gimnazyum w Krakowie udowodnienie owego w przepisach względem egzaminu kandydatów nauczycieli gymnazyalnych §. 6. oznaczonego uzdolnienia do filologicznego wykładu w całem gymnazyum, przy niższem gymnazyum we Lwowie zaś ogranicza się udowodnienie uzdolnienia do filologicznego wykładu na niższe gymnazyum.

Termin ubiegania się rozpisuje się do dnia 8. lutego 1863 r. — Starający się o te posady wnieść mają do tego czasu swoje należycie zainstruowano podania z dowodem znajomości języka polskiego, jeżcii znajdują się już w służbie publicznej, w drodze przełozonych swych, w przeciwnym zaś razie wprost do c. k. galic. Namiestnictwa we Lwowie.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 30. grudnia 1862.

(115) Rundmachung.

Dir. 79054 Die f. f. Statthalterei hat mit Zustimmung bes Landesaueschuses tie Direkzien ter galizischen Kreditanstalt im Sinne ihres Reglements S. 222 ermächtiget, jene Zinsen, welche dieselbe im Grunde S. 178 tes getachten Reglements von ten auf verpfändete Wertkpapiere verabfolgten Darlichen und bei Gesomptirungen mit 4% zu beziehen berechtigt ift, auch im Laufe tes Solarjahres 1863 im erhöheten Betrage von 5% zu beziehen.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. gal'g. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Sanner 1863.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 79054. C. k. Namiestvictwo zgodnie z Wydziałem krajowym upoważniło Dyrekcyc galicyjskiego Towarzystwa kredytowego, w myśl §. 222 regulamiau tegoż Towarzystwa, ażeby owe procenta, któreto Towarzystwo na mocy §. 178 pomienionego regulamiau od pożyczek udzielanych na zastawione papiery publiczne i przy eskomtowaniach po 4% pobierać jest upoważnione, pobierało także i w ciągu słonecznego roku 1863 w podwyższonej kwocie po 5%.

Co niniejszam podaje się do publicznej wiadomości. Z c k. galic. Namiestnictwa.

Luów, dnia 7. stycznia 1863.

(108)

### Ogłoszenie.

Nr. 43240. C. k. sąd krajowy jsko handlowy we Lwowie ogłasza, iż ku zaspokojeniu p. Wikteryi Hanis prawomocnym nakazem płatniczym z duia 3. lutego 1854 do l. 897 przeciw p. Antoniemu Zachariasiewiczowi wygranej sumy wekslowej 260 złr. m. k. z 6ciu procentami odsetków od 12. października 1852, kosztami sądowemi wilości 5 złr 18 kr. m. k., tudziez kosztami egzekucyjnemi 6 zł. w. a. i 9 zł. 40 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaz na korzyść p. Antoniego Zachariasiewicza w stanie biernym realności we Lwowie pod l. 900 ½ ut dom. 155. pag 42. n. 24. on. zaintakulowanej sumy 1300 złr. m. k. dozwała się, która to przymusowa sprzedaż w trzech terminach: 20. lutego, 20. marca i 17. kwietnia 1863, każdą razą o godzinie 10ej pized południem

w tutejszym c. k. sądzie krajowym przedsięwziętą zostanie. Ta suma w trzech terminach li tylko wyżej lub w nominalnej

wartości sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania ustanawia się 1300 zlr m. k. czyli 1365 zł. w. a. Wadyum 10% wynosi 136 zł 50 c. w. a. w gotówce, książeczkach galic. kasy oszczędności lub tez w 4/100 listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego z kuponami bieżącemi wedłog ostatniego kursu Gazetą Lwowską ustanowionego złożyć się mające.

Gdyby w trzech terminach nikt ustanowioną cenę kupna nie ofiarował, natenczas w celu postanowienia lzejszych warunków licytacyi, wyznacza się termin na dzień 24. kwietnia 1863 o godzinie

10ej przed poładniem.

Za kuratora nieobecnym postanawia się pan adwokat Terna

wiecki z substytucyą pana adwokata Roińskiego.

Reszta warunków tudzież i wyciągi tabularne w tutejszym sądzie lub podczas licytacyi przejrzane być mogą.

Lwow, dnia 11. grudnia 1862.

(112) Vorlabung. (2)

Mio. 11299. Nachtem ter Eigenthümer ber lant Thatbeschreibung vom 30ten Rovember 1862 von ter f. f. Finanzwache an ber Kaiserstraße zwischen Lackie und Olszanica unter Anzeigungen einer Gefällsübereretung angehaltenen 12 Colli Schnittwaaren, und zwar: 8.4 Pfund Baumwolliücheln, 5.7 Pfd. Manchester, 5.4 Pfund mittelfeine Wellwaren, 5.7 Pfd. Kanlot, 11.4 Pf. feine Baumwollwaaren, 8.5 Pfund Baumwolltücheln, 5.4 Pfd. Kamlot, 5.6 Pfd. Mansschefter, 15.4 Pfd. Kittay, 5.5 Pfd. Sonnes, 15.4 Pfd. Kittay, 6.2 Pfd. Connes, 15.4 Pfd. Kittay, 6.2 Pfd. Connes, 15.4 Pfd. Kittay, 8.3 Pfd. Nips, 12.3 Pasing, 4.4 Pfd. Manschester urd 5.5 Pfd. Connes unbefannt ist, so wird Jerbermain, ter einen Ausstuck auf tiese Waaren geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, tinnen 90 Tagen rem Tage der Kundmachung ter gegei wärtigen Borlodung an gerechtet, in der Amtsfanzlei der k. k. Finanz-Bezirks-Lirekzton in Brody zu erscheinen, wiedrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Geschen gemäß versahren werden wird.

Bon der f. f. Finang. Begirte. Diretzion.

Brody , am 4. 3anner 1863.

#### Wezwanie.

Nr. 11299. Poniewaz właściciel dwunastu, według opisu istoty czynu z dnia 30. listopada 1862 na cesarskim gościńcu między Lackiem a Olszanica w skutek denuncyacyi o przestępstwie celnem przez c. k. finansowa straż przytrzymanych pak towarów blawatnych, jako to: 8.4 funt. chustek bawelnianych, 5.7 funt. manszestru, 5.4 funtów towarów weleianych średniego gatunku, 5.7 funt. kamlotu, 11.4 funt. towarów bawełnianych dobrego gatunku, 8.5 funt chustek bawelnianych. 5.4 funt. kamlotu, 56 funt. manszes 15.4 funt. kitaju, 5.5 funt. zonesu, 154 funt. kitaju, 6.2 funt. zonesu, 15.4 funt. kitaju, 8.3 funt rypsu, 12.3 funt. lastygu, 4 4 funtów manszestru i 5.5 funt. zonesu, jest nieznany, wzywa się każdego, ktokolwiek mniemałby mieć prawo do tych towarów, azeby w ciągu dziewięćdziesięciu dni, licząc od dnia niniejszego obwicszczenia, zgłosił się do urzędowej kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach, w przeciwnym bowiem razie, jeżeliby to nie nastapilo, postapi się z przytrzymanemi towarami według istniejących ustaw.

Z c. k. sinansowej dyrekcyi powiatowej.

W Brodach, dnia 4. stycznia 1863.

i

(110) I. Ginberufunge : Cbift.

Nr. 79157. Sophie Nahlik, Photogrophens. Gattin aus Lemberg, welche sich unbefugt außer ben österreichischen Staaten aufhält, wird hiemit aufgefordert binnen einem Johie von ter Einschaltung dieses Ediftes in der Landeszeitung zurüczusehren und ihre Rückschr zu erweisen, widrigens gegen sie das Verfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. Janner 1863.

I. Edykt powołujący.

Nr. 79157. Zofię Nahlik, żonę fotografa ze Lwowa, która bez upoważnienia wydaliła się z austryackich Państw, wzywa się, ażeby w ciągu jednego roku, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie lwowskiej, wróciła do kraju i o swym powrocie doniosła, w przeciwnym bowiem razie wytoczy się przeciwniej postępowanie względem nieupowaznionego wychodźtwa według patentu z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. stycznia 1863.

111) Rundmachung. (2)

Mro. 3178. Den unbefannten Erben nach Margaretha Malinowska aus Sądowawiszuia nurde von Seiten dieses Gerichtes unterm 5. November 1862 Babl 2468 befannt gemacht, es tabe Friedrich Berblinger mider die Nachlasmasse pio. 539 fl. 93 fr. öst. W. eine Klage sub praes. 16. Ottober 1862 B. 2468 eingebracht, worsüber die Tagsahrt auf den 20. Jänner 1863 bestimmt, und den unbefannten Erben herr Josef Switalski in Sądowawisznia zum Kustator bestellt wurde.

Da jedoch herr Josef Switalski aus gesehlichen Gründen von dieser Ruratel über sein Ansuden befreit werden mußte, so wurde flatt bessen herr Johann Tarasowicz zum Kurator für diese Massa bestimmt, und bie obige Berhandlurgetagfahrt auf ben 10. Februar

1863 erftredt.

Sądowawisznia, am 31. Dezember 1862.

(102) Rundmachung. (3

Nr. 9411. Bu Folge Ermächtigung des hoben f. f. Ministetiume für handel und Bolkewirthschaft wird die wochentlich dreimalige Botenfahrpost zwischen Lemberg und Bobrka, vom 1 Februar 1863 angefangen. täglich verfehren, und von Bobrka um 9 Uhr Früh abzugehen, in Lemberg um 12 Uhr Mittags einzutreffen, von Lemberg um 2 Uhr Nachmittag zurückzufehren und in Bobrka um 5 Uhr Abende anzusommen haben.

Mas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ter f. f. galig. Boft . Direfzion.

Lemberg, am 6. Janner 1863.

(105) G b i f t. (3)

Ero. 17349. Dom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird ber abwesenden Fr. Josefa Stupnicka bekannt gemacht, daß witer sie über Cinschreiten ber Feige Ehrlich auf Grund des Wechsels adto. Stanislawów 4. Mai 1862 über 40 fl. unterm 17. Dezember 1862 Zahl 16816 die Zahlungsaustage erlassen wurde, welch' lettere gleichzeitig dem der Gestagten bestellten Kungtor Herrn Landes-Abrosaten Tr. Eminowicz mit Substitutung die Ferrn Landes-Abrosaten Tr. Maciejowski zugest Alt wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislaudw, ten 31. Dezember 1862.

(107) E d y k t. (3)

Nr. 4313. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym wiadomo czyni, iż na prośbę p. Joanny Buczarskiej przeciw Jakobowi Propper z dnia 29. grudnia 1862 l. 4313 dla odebrania resztojącej należytości w kwocie 157 zł. 50 c. w. a., z odsetkami po 5% począwszy od dnia 16 maja 1860. roku, kosztów egzekucyjnych w kwotach 1 złr. 31 kr. m. k. i 6 zł. 81. c. w. a. juz przyznanych, jakoz i kosztów teraźniejszych na kwotę 8 zł. 19 c. w. a. ustanowionych, niemniej i kosztów dalszych za detaksacyę podjęcia przymusowego ocenienia realności hypotecznej w Stryju na wójtowstwie pod Nr. 100 położonej, uchwałą sądu Stryjskiego z dnia 30. kwietnia 1862 l. 1340 dozwolonego postanowił.

Ponieważ Jakób Propper umarł, a spadkobiercy jego nieznani, 19, tymże jako kurator p. adwokat dr. Fruchtmann ustanawia i

jemu powyższą uchwalę doręcza się.

Z c. k sadu powiatowego.

Stryj, dnia 29. grudnia 1862.

(98) E d y k t. (3)

Nr. 2514. C. k. urząd jako sąd powiatowy Baligrodzki zawiadamia niniejszem Joinę Prawnika, iz na prośbę Herszka Grossingera de praes. 31. grudnia 1862 do l. 2514 na zaspokojenie pretensyi wekslowej, z wekslu ddto. Baligrod dnia 6. czerwca 1860 w kwocie 100 zł. w. a. przez Joinę Prawnika na dniu 6. sierpnia 1860 Herszkowi Grossingerowi płatnej, wraz z 6% odsetkami od dnia 7. sierpnia 1860 liczyć się mającemi, tudzież kosztami sporu i egzekucyi, nareście kosztami niniejszemi na 18 zł. 77 c. w. a.

nstanowionemi, rozciągnienie uchwałą totejszo - sądową z dnia 5. grudnia 1862 do l. 2346 w sprawie o 600 zł. w. a. z p. n. na rzecz proszącego Herszka Grossingera dozwolonego zapowiedzenia bydła Joinie Prawnikowi własnego, u pastępujących włościan: u Jurka Łapy v. Łapaj Filemona Turyk v. Turek, Michała Podolińskiego, Semka Cygana, Mikołaja Szume dy z Solinki, Iwana Wolańskiego, Andryja Demkały, Jakima Baksyna, Iwana Dunkesa i Pawła Hudaka v. Hudyka z Rostok górnych znajdującego się, tudzież zapowiedzenie bydła własnością Jojny Prawnika będącego, a w przechowaniu Michała Adamowskiego Iwana Maryściaka i Aftanasego Fediuka z Szczerbanówki zostającego, a nareszcie zapowiedzenie kwot pieniężnych Jojnie Prawnikowi tytułem pozyczki od tych ostatnich należących się, na rzecz poroszącego pod dniem dzisiejszym do l. 2514 dozwolone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu Jojny Prawnika nie jest wiadome, więc temu na jego koszt kuratora ad actum w osobie Wasyla Sywanicza, wójta z Solinki, z zastępstwem Piotra Cygana z Rostok górnych ustanawia i temuz powyższą rezolucję wręcza się.

Baligrod, dnia 31. grudnia 1862.

(97) E d y k t. (3)

Nro. 2515. C. k. urząd jako sąd powiatowy Baligrodzki zawiadamia niniejszym Jonę Prawnika, iż na proébę Herezka Grossingera de praes. 31. grudnia 1862 do 1. 2515 na zabezpieczenie preten yi wekslowej z wekslu ddto. Baligród dnia 8. kwietnia 1861 w kwocie 230 zł. w. a wdniach 14. od daty wystawienia, a zatem na dniu 22. kwietnia 1861 przez Jone Prawnika Herszkowi Grossinger płatnej, wraz z 6% ods tkami od dnia 23. kwietnia 1861 liczyć się mającemi, tudzież kosztani sporu i egzekucyi, a nareszcie niniejszych kosztów na 18 zł. 41 c. w. a. ustanowionych, rozciągnienie uchwałą tutejszo - sądową z dnia 5. grudnia 1862 do 1. 2346 w sprawie o 600 zł. w. a. z p. n. na rzecz proszącego Herszka Grossinge: a dozwolonego zapowiedzenia bydła Jonie Prawnikowi własnego u pastępujących włościan: u Jurka Łapy v. Łapaj, Filemona Turyk v Turek, Michala Podolińskiego, Semka Cygana, Mikelaja Szumejny z Solinki, Iwana Wolańskiego, Andryja Domkały, Jakima Baksyna, Iwana Derkiesa i Pawla Hudaka v. Hadyka z Rostok górnych znajdującego się, tudzież zapowiedzenie bydła wła-snością Jony Prawnika będącego, a w przechowaniu Michała Adamowskiego, Iwana Mariściaka i Aftazanego Fediuka z Szczerbanówki zostającego, a nareście zapowiedzenie kwot pieniężnych Jonie Prawnikowi tytułem pożyczki od tych ostatnich nalezących się, na rzecz proszącego pod dniem dzisiejszym do liczby 2515 dozwolone

Ponicważ miejsce pobytu Jony Prawnika nie jest wiadome, więc temu na jego koszt kuratora ad actum w osobie Wasyla Sywanicza wójta z Solinki z zastępstwem Piotra Cygana z Rostok górnych ustanawia i temuż powyższą rezolucye wręcza się.

Z. c. k. urzedu powiatowego jako sądu.

Baligrad, dnia 31. grudnia 1862.

Ston 15 Tagen, bas am 3. Februar d. J.,

erfolgt bie Ziehung ber

graf St. Genois 42 fl. = Lose.

Dieses Antehen ist mit Gewinnen von

Gulden 73.500 — 52.500 — 21.000 etc. etc.,

und fo berab bis 68 ff. 25 fr. ausgestattet.

Bedes Los muß mit mindestens 68 fl. 25 fr. verloft werden.

Derart Lose re fauft im Originale genau nach Tagescurs, sobann, in so lange noch Borrath, mit nur 4 fl. Angabe auf zehn monatliche Ratenzahlungen, und jum Spiel für die Biehung am 3. Februar d. J. mittelst Promessen, tem Gesetze entsprechend, mit 50 fr. Stempel versehen, mit 3 fl 50 fr.

Joh. C. Sothen in Wien, Großhandler und Becheler, Stadt, am Bof 420.

Bei geneigten auswärtigen Auftragen wird um frankirte Ginfendung bes Betrages, sowie um Beischliegung von 30 fr. für frankirte Zusendung ber Ziehungs Lifte feinerzeit ersucht.

Derart Lofe find in allen Wechfelfluben und Losverschleiforten zu haben.

Gingesendet.

In 15 Tagen erfolgt die Ziehung der Graf St. Genois 20fe; biefes Unleben ift mit Gewinnen von 73.500 fl., 52.500 fl., 21.000 fl. 20. und in Summe mit 9,264.402 fl. ausgestattet. Jedes Los muß mindestens 68 fl. 25 fr. geminnen. Die Ziehungen erfolgen zweimal tes Jahres, und ta gegenwartig unerflärlicherweise der Preis noch unter dem Paricurs, so ist es wohl jest noch angezeigt, diese gunftige Chance zu benüßen.

Derart Lofe find im Originale nach dem Tagescurfe, sodann mit 4 fl. Angate auf zehnmonatliche Raten und zum Spiele blos für bie Ziehung am 3. Februar mittelft Promeffen à 3 fl. und 50 fr.

Stempel zu haben bei

(121-1) 30h. C. Sothen in Wien, Stadt, Rr. 420.